# CURRENDA III.

L. prez. 26.

## JÓZEF ALOJZY

z Bożéj i Stolicy Apostolskiéj łaski

#### BISKUP TARNOWSKI,

Komandor orderu Franciszka Józefa, Członek różnych towarzystw i t. d.

Wielebnemu Duchowieństwu błogosławieństwo i pozdrowienie!

W lecie 1860 r., odezwaliśmy się do Was, Wielebni Bracia! abyście, mając wzgląd na ucisk i potrzeby Ojca Ś., któremu większą część krajów i dochodów wydarto, z Waszej pracy, z Waszego majątku choć maleńką cząstkę, na wsparcie Jego poświęcili. Ze skutku téj odezwy poznaliśmy z wielką serca pociechą, że głos Nasz, niebył głosem wołającego na puszczy; poznaliśmy i to, jakiego ducha jesteście, i że sprawę, któréj z powołania służymy, dobrze rozumiecie, i ofiar dla niej nieżałujecie. Przeszło 12. tysięcy w. a. wpłynęło u Nas na rzecz Stolicy Apostolskiej, i to częścią darem, częścią z tym warunkiem, aby wkładki w akcyje przemienione, odsetki na te cele, jak to wymieniliście, na ręce Wasze niosły. Piękna to ofiara w tych ciężkich czasach ze strony naszej. Bardzo mało się pokazało świeckich, którzyby udział w sprawie naszej wzięli. Nie rozumiejąc sprawy własnego dobra swego, i spokojności, obcymi zostali naszym uczuciom. Samo tylko Duchowieństwo i ludek prosty rączymi się ukazali do niesienia wsparcia i ulgi temu, który jest jedyną podstawą prawego porządku na świecie. Dzięki Wam szanowni Bracia! składamy za dobre chęci! Dzięki Bogu, że w Was widzimy na dobrej drodze gorliwości o dobra kościoła ś. życzliwości i uległości ku Stolicy Ś.

Wszyscyśmy uczynili, cośmy mogli, i co do nas należało; ale szczególnie odznaczyli się Dekanaty: Wojnicki, Wielicki i Dębicki. Z pierwszego składki przeszło tysiąc reńskich; a z drugich co dopiero pomienionych blisko tysiąc wynoszą.

Do tego i sercu Naszemu i Waszemu miłego doniesienia łączymy i to zaspokojenie, komu na tém zależy, że według oznajmienia Pana Heniksteina, który jako bankier w Wiedniu wpłatki z całego Cesarstwa naszego dla Ojca Ś. przyjmował, niema dotąd przyczyny powątpiewać, iż wypłata odsetek z 1 dniem kwietnia 1861 nastąpi. Niepomijamy Was zawiadomić i o tém, że czynsz odsetkowy od wpłatek do 1 października 1860 przypadający, przerobiliśmy także na akcyje, i widząc okoliczności po temu, dla Ojca ś. przeznaczyliśmy takowe. Czynsz ten przeszło 470 Réns. a. w. wynosi; i trudno było wyrachować, ile się komu należy, gdyż wpłatki w różnych czasach, wcześniej, później nadbiegały do Tarnowa. Tę sumkę i co później złożono, ogółem blisko 1000 złr. a. w. osądziliśmy Ojcu Ś. u stóp darem złożyć. Przekonani o dobrych chęciach Waszych, myślimy, żeśmy i w tym razie szlachetnemu sercu Waszemu dogodzili, i ufamy w Bogu, że Was zawsze ochoczych do wsparcia Ojca ś. znajdziemy!

I dziś, Szanowni Bracia! jeszcze zachmurzone Niebo wznosi się nad Opoką św. Piotra, i wielkie burze miotają łodzią jego; jeszcze doświadcza Bóg z niepojętych sądów swoich cierpliwości Najwyższego Pastérza naszego; doświadcza naszéj stałości w wierze i ufności w miłosierdzie, sprawiedliwość i wszechmocność swoją. Ale się nam zdaje, że zaczyna świtać pogoda dla kościoła. Przeważne głosy, w sprawiedliwej Ojca S. sprawie, jak Wam już może wiadomo, odzywają się nawet z tej strony, i w ten sposób, zkąd coś takiego oczekiwać niepodobieństwem się zdawało.

O żeby Bóg miłosierny skrócić raczył dni nawiédzenia swego! Ożeby ta pogoda tak pożądana jak najprędzéj w całéj swéj piękności zaświéciła, zawitała, błagać gorąco o tę łaskę Pana Zastępów nieprzestawajmy.

Dan w Pałacu Biskupim.

Tarnów 4. Lutego 1861.

### JÓZEF ALOJZY, BISKUP.

# Nr. 3645, 3774, 3732, 3776, 3777, 3789, 3790. Dalszy Ciąg składek na Maronitów lub na innych.

I. Z Dek. Czchów. a) 21 złr. 1½ cent. na Maronitów prócz 4 Złr. za książeczki; b) na Instytut Dzieciństwa Jezu 4 Złr. 6 cent. c) na Missyje Amerykańskie 4 Złr. na rzecz wsi poszkodowanych Niagryn, Engelsberg, Marcynówki &c. 4 Złr. II. Od JX. Rozmusa 5 Złr. na Maronitów. III. Od JX. Błażeja Gwiazdoń, Proboszcza z Wojnicza 20 Mszy śpiewanych na rzecz sadzawki Ś. Stanisława. IV. Z Dek. Brzesk. a) na Maronitów od Wieleb. Duchowieństwa 4 Złr. 80 c. a za 10 egz. książki o Maronitach 4 Złr. b) Na rzecz Dzieciństwa Jezus 2 Złr. 45 cent. c) Na powyższe wsie z parafii Porąbskiej 5 Złr. z Brzeskiej 3 Złr. 60 c. od Szan. Duchowieństwa 1 Złr. 70 c. V. Od szkoły Panieńskiej Staro-Sandeckiej 12 Złr. a od JX. Marchonia kat. dyryg. 3 Złr. na Instytut Dzieciństwa Jezus. VI. Z Dek. Makow. a) 8 Złr. za 20 książek o Maronitach. b) 35 Złr. ze składek na Maronitów. c) 16 Złr. za 16 obrazków na kaplicę Sióstr Opatrzności.

Tylu znowu na końcu roku ogłaszamy Dobroczyńców, którym niech będzie chwała i błogosławieństwo Boże!

31. Grud. 1860.

#### Nr. 57.

#### Contestatio quotæ in rem civitatis Brody.

Exc. C. R. Locumtenentia Leopol. sub 12. Dec. a. e. N. 64,641. contestatur receptionem quotae 15 Rh. 45. c. V. A. ultimae in favorem civitatis Brody, incendio devastatae, in oris nostris adhuc collectae— pro qua Largitores centuplum recipiant et vitam æternam possidere mereantur.

E ses. 10. Jan. 1861.

#### Nr. 255.

## Commendatio Missionum in Centrali Africa, et Relatio annua de progressu earum &c.

E receptis ab Alto Regimine Leopol. Rescripto de 29. Dec. 1860 Nr. 68283 libellis de Missionibus Africanis sub titulo «Neunter Jahresbericht des Marien-Bereines zur Beförderung der kath. Mission in Central Afrika» mittimus pro quolibet Decanatu per 2. exemplaria hic ·/, circulanda pro convictione de progressu laborum in vinea inculta et de benedictione divina. Ex eis quoque Ven. Clerus capiet notitiam de indigentiis Missionis hujus, nec non de perceptis ex a. a 1. Maji 1859 usq. ad finem April. 1860 in 30781 fl. 13 x. et in residuo elapsi anni 31687 fl. 34½ x. = 62468 fl. 47½ x. item de expensis 41120 fl. 74½ x. atq. de residuo 21357 fl. 73. c. Sub pag. 49 conspiciet quantum 210 fl. e Dioecesi Nostra.

Quibus lectis ac perpensis novum habet calcar excitandi Christi fideles ad novas hujuscemodi collectiones, quarum resultatum tempore futuri Adventus Nobis Perillustres Decani pandere haud tardabunt.

E ses. 24. Jan. 1861.

#### Nr. 442.

#### Wezwanie do zbierania datków na pogorzelców Zimnowody.

Kolonia Zimnowoda (Kaltmasser) w Okręgu Lwowskim na dniu 7. Paździer. r. z. gwałtownym pożarem dotknięta, straciwszy wszelkie zabudowania wraz z zbiorkami opłakuje szkodę na jakie 15140 Złr. Wys. C. K. Namiestnictwo Lwow. pod dniem 17. Stycznia r. b. L. 55420 podając nam tę smutną wiadomość, wzywa do zbiérania jałmużny i złożenia jej w najbliższych kasach zbiorowych.

Miłość ku bliżnim wkłada na nas obowiązek spieszenia nieszczęśliwym na pomoc, zachęceniem ludu do udzielenia grosza; wspomożeniem go własném, podczas postu niniejszego, który połączony być powinien z modlitwą i jałmużną, i nadesłaniem sumek zebranych do Konzystorza Naszego, lub do najbliższych kas zbiorowych, jednak w ostatnim razie zawsze z doniesieniem o tém do Nas.

Z pos. 7. Lut. 1861.

#### N. 3733 ex A. 1860.

## Duo Defectus in exarandis 3. exemplaribus Litterarum fundationum vitandi.

In ejusmodi exemplaribus non raro observatur jam in marcis defectus, quia eis minor marcarum quota applicata cernitur, quam quae juxta Nros 1698 et 2637. in Currenda

XVI a. c. adhibenda esset, et ideo ad supplendum defectum remittuntur; jam sæpe Conceptus (Stiftbriefs Entwurf) ab Alto Regimine ceu formulare horsum immissus et abhinc respectivo Curato, qui juxta ipsum 3. exemplaria Litterarum fundat. exaranda habet, Consistorio non resignatur, qui ideireo repetendus venit. Ob utrumq. defectum negotium fundationis nimis retardatur. Quare ne hoc in posterum fiat, statuimus, ut Conceptus ille semper, etsi nulla abhinc expressa esset in Provocatione respectiva mentio, reacludatur, atq. marcae juxta citatas Publicationes adhibeantur.

Tarnoviae 24. Dec. 1860.

#### L. 277.

#### Dziatki piérwszą Spowiedź w własnéj parafii odprawiać powinny.

Doszło do wiadomości Naszéj, że niektórzy rodzice, krewni i opiekunowie zwykli dzieci do pierwszej ś. Spowiedzi prowadzić na miejsca odpustowe, i to wtedy, gdy właśnie tamże największe znajduje się zgromadzenie ludu.

Czynią zaś to najczęściej z tej przyczyny, ponieważ dziecko dla niedostatecznego przygotowania lub braku potrzebnych wiadomości religijnych, od miejscowego swego dusz pasterza do pierwszej ś. Spowiedzi przypuszczonem nie było, alboby przypuszczonem być nie mogło.

Pierwsza Spowiedż ś. odprawiona bez należytego usposobienia, przed obcym zupełnie kapłanem, a do tego wśród wielkiego zgiełku i nacisku ludu, musiałaby wielce niekorzystne skutki, rozciągające się na całe życie, wywrzeć na duszę dziecka, ale i wielką odpowiedzialnością obciążyć dusze tych, którzy temu byli powodem.

Mając na oku szczęśliwość doczesną i wieczną tak dziatek jako i tych, którzy obowiązek mają czuwać nad niemi i je drogą ś. wiary prowadzić do szczęśliwego wiekuistego żywota, niniejszym Wszystkim Rodzicom, Opiekunom i nadzór nad małoletniemi mającym pod posłuszeństwem duchowném w Panu nakazujemy, aby dziatki swoje z pierwszą spowiedzią świętą tylko do swoich księży Plebanów prowadzili. Wszystkim zaś Wielebnym kapłanom tak świeckim jako i zakonnym w Panu zabraniamy, aby bądź w czasie odpustów, bądź w jakimkolwiek innym, nie ważyli się dzieci z obcej parafii bez pozwolenia własnego tychże Plebana do pierwszej spowiedzi przypuszczać. A jeżeliby pomimo tego zakazu naszego przyprowadzili do nich rodzice dzieci swoje z pierwszą spowiedzią, mają ich pouczyć i do własnych ichże dusz pastérzy, celem odprawienia pierwszej świętej Spowiedzi odesłać.

To rozporządzenie Nasze w piérwszą Niedzielę po jego odebraniu, we wszystkich kościołach parafialnych ma być ludowi zgromadzonemu z Ambony ogłoszone.

Tarnów 31. Stycznia 1861.

#### N. 621.

#### Cultura arborum, nemorum, silvarum &c. commendatur.

Ingruente jam vere et majori in dies lignorum defectu, iterum atque iterum Ven. Clero in memoriam revocamus anteriores intuitu promovendae arborum culturae editas Provocationes hujates, eum in finem, ut motivis bene notis excitatus tum Ipsemet arbores in hor-

tis, ad vias, proclivia, prata... jam fructiferas, jam alias pro fundamentis templorum aedificiorumque ligneorum nec non postibus necessarias apibusq. proficuas &c. non solum plantet quotannis; tum populum, juventutemque scholasticam ad similia permovere studeat. Non minus
obstestamur, ut in loca sacra seu coemeteria vigilem figant oculum, atque eadem aggere
cincta arboribus quoque adaequatis ornent ac muniant.

Denique vertimus attentionem jam V. V. Curatorum et Administratorum ad arbores et silvas plebanales, quas non plantaverant, et quas vigore juramenti penes Institutionem canonicam nec non legum Civitatis conscientiose administrare et eas non arbitrarie sed juxta Praescripta justitiae aequitatis, et emensurationem Alti Regiminis inventarialem &c. usurpare excisas inseminatione, aut plantatione, mox resarcire tenentur, ea cum obsecratione, ut hac in parte semper ceu fideles beneficii administratores sese exhibeant, ne secus divinam Nostramque incurrant displicentiam, mulctamque condignam in se contrahant... bene memores, quod ejusmodi beneficii pessumdatores nullo non tempore ad restitutionem, reintegrationemve obligentur ac insuper in promovendo ad beneficium sese inhabiles reddant.

Perillustres Decani tradentes Spiritualia et assistentes traditioni temporalium, dein visitantes Decanatum, recipientes temporalia... justissima pendant lance, quid hac in officiorum parte meriti quid demeriti huic illive tribuendum sit. Neglectus in ejusmodi detruderet ad participationem alieni peccati.

Hoc demum adhuc commonendum esse reputamus, quod administratores iniqui, infideles... praeterea exciderent gratia Nostra ad novam beneficii vacantis administrationem.

Qui regulam hanc secuti fuerint, pax super illos! Gal. VI. 16.

E ses. 28. Feb. 1861.

#### N. 652.

#### Restantiæ in Officiosis adurgentur.

Plures adhuc restantiae, præprimis in fundationalibus, imo et in illis officiosis, quae ab Alto Regimine desiderantur, jam ex elapso anno, jam e currente eliberationi subjiciendae noscuntur. Ob parcendum scriptitationibus expensisque Cancellariae Nostrae adminiculis necessariis destitutae cunctos Ecclesiarum Rectores, qui hucusque suo desuerant officio, hisce praemonemus, ut intra octiduum restantias eliberare, simulque illa negotia coram Nobis resuscitare properent, quorum nedum Resolutionem consecuti sunt. Quodsi non obstante hacce generali Adursione quidam intra terminum statutum nec restantias eliberarent, aut alia non resuscitarent; nec excusationem in medium haud proferrent, necessitate e motivo supra attacto propulsi essemus, Restantes in negotiis ejusmodi publice, medio Currendarum, nominatim ad neglectum Officium reflectere &c.

E ses. 28. Feb. 1861.

#### N. 254.

#### Podwyższony procent dla Dyrekcyji Galic. Towarzystwa kredytowego.

W. Reskryptem c. k. Namiestnictwa z dnia 9. grudnia 1859 l. 52691. upoważniono Dyrekcyje galicyjskiego stanowego Towarzystwa kredytowego w myśl § 222. regu-

laminu téjže, ažeby ½,00, które na podstawie \$. 178. tego regulaminu od dawanych na zastawione papiéry pożyczek i przy eskontowaniach pobiérać ma prawo, w ciągu roku słonecznego podwyższony z cztérech na pięć od sta pobiérała.

Na prośbę wspomnionej Dyrekcyi, i za przyzwoleniem wydziału galicyjskich Stanów krajowych rozciąga się to upoważnienie także na rok słoneczny 1861.

Co niniejszém podaje się do wiadomości powszechnéj.

We Lwowie dnia 28. grudnia 1860.

#### N. 291.

## Prænumeratio Ephemeridum: "Der Öftr. Volfsfrennd" denuo

Jam in Currendis ecclesiasticis IV. et VI. item in schol. 12. a. 1860. intertentionem prælaudatarum plagellarum commendavimus... quod repetimus denuo ex occasione Litterarum Eminentiss. Nunciaturæ Vien. de 18. Jan. a. c. ad P. T. Episcopatum totius Austriædatarum. Earum tenor sequens:

"Eminentissimis et Rmis S. R. E. Cardinalibus Excellentissimis, Illmis et Rmis Archiepiscopis Episcopis cœterisque Locorum Ordinariis per universas Austriaci Imperii regiones."

"Enixe commendamus in Domino catholicam Ephemeriden Viennensem cui titulus Der Oester. Volksfreund, quaeque tuendis Ecclesiæ juribus bonisque moribus fovendis in hisce praesertim luctuosissimis temporibus tam profuit et etiamnum poterit prodesse."

Viennæ, festo Romanæ Scti Petri Cathedrae a. D. 1861.

Ant. Archiepus Tarsensis Nunsius Ap.

Huic prægrandi Invitationi condigne respondeamus oportet.

E ses. 31. Jan. 1861.

#### N. 466.

#### Biblia novi et antiqui Fæderis in lingua Bohemica commendantur; alia vero damnantur.

Typographus D. Carolus Bellmann Pragæ nactus approbationem Archiepiscopalem, sub Redactione Di Dris Innocentii Frenzl curat editionem Bibliorum supra memoratorum, necessariis notis et selectis imaginibus &c. exornatorum, ast eodem tempore Kober et Markgraf alia Biblia e redactione Dni Francisci Bezdeka sine approbatione et accurata versione, Pragae vulgare haud verentur. Illa Encyclica Eminentissimi Cardinalis ac Archieppi Pragensis Friderici d. 15. Nov. 1860 summopere recommendantur; haec vero reprobantur ac interdicuntur; quod pro notitia et muneris functione casu aliquo obvio... hisce publicatur.

Hac occasione attenti redduntur animarum Curatores ad libros V. et N. F. maneos a Propaganda Lutheranorum editos, ne divulgentur inter populum.

E ses. 14. Feb. 1861.

#### N. 298.

#### WYKAZ

rzeczy do kościołów sprawionych oraz reperacyi budynków kościelnych i plebańskich i t. d. w Dekanacie *Bocheńskim*.

I. W Chełmie. 1) Ołtarz wielki Najś. Panny Maryi Niepokalanéj odnowiono, do czego W. Pani Kamila Zeleńska Dziedziczka Grodkowic 120 złr. parafianie 10 złr. w. a. resztę JX. Mroczkiewicz dodał, za 150 złr. -- 2) Antipedium na płótnie malowane do Ołtarza ś. Józefa, sprawiła parafianka Korbutka, 2 voto Kowalska z Targowiska, drugie także Antipedium do Ołtarza ś. Jana sprawił Sebes yan Budzyn, za 18 złr. - 3) Ołtarz nowy, św. Jana Kantego, sprawił JX. Mroczkiewicz z parafianami, do czego dodał Antoni Lech obraz św. Antoniego, za 20 złr. - 4) Drzwi blaszane, żelazem obwiedzione na wychodzie do Ambony, sprawił JX. Mroczkiewicz za 25 złr. - 5) Korali sznurków kilka ofiarowali parafianie N. Pannie Matce Boskiej do Ołtarza wielkiego, w wartości 10 złr. -6) Kielich wyzłacany z patyną darował p. Bernhard Hojnacki kościołowi Chełmskiemu za 18 złr. – 7) kociołek miedziany na święconą wodę dał JX. Mroczkiewicz pobielić za 1 złr. – 8) Lichtarzy drewnianych 8 około katafalu, sprawił JX. Mroczkiewicz za 5 zdr. 20 c.— 9) Lichtarzy drewnianych 16 około katafalu sprawili parafianie, za 5 złr. 24 c. -- 10) Ornaty białe dwa, z masy JX. Bunaczkowskiego, sprawione po 20 złr. = 40 złr. - 11) Ornat czarny za 20 zdr. - 12) Chorągwie dwie czerwone sprawiła gmina Książnic za 6 złr. - 13) Choragwie dwie zielone sprawiła gmina Siedlec, za 6 złr. - 14) Choragwie dwie czerwone, sprawił Kowalski z Targowa, za 6 złr. – 15) Latarnia blaszana, przez p. Mikowskiego sprawiona, za 1 złr. – 16) Feretronów z obrazami przez parafianów sprawiono dwa, za 4 zdr. -- 17) Książek w półskórek oprawnych sztuk 30, do zapisania chrztów, ślubów, pogrzebów, bierzmowania i ślubów wstrzemięźliwości, JX. Mroczkiewicz sprawił, za 45 złr. – 18) Mszał rekwialny z masy JX. Banaczkowskiego, za 5 złr. –

#### Rzeczy po Reinwentacyi z dnia 28. Lutego 1854 sprawione:

19) Sztandary dwa czyli chorągwie czerwone sprawił Jakób Pilch z Książnic za 30 złr.—20) Lampę wielką blaszaną przed wielki Ołtarz sprawił Michał Juwień z Niszkowic za 10 złr. — 21) Lampy dwie blaszane przed Ołtarze poboczne sprawił Jan Flusza z Moszczanicy za 10 złr. — 22) Kapę fioletową sprawili parafianie za 30 złr. — 23) Krzyż drewniany na cmentarzu sprawił Michał Juwień z Niszkowic za 10 złr. — 24) Kielich stary z patyną wyzłocić dał JX. Mroczkiewicz za 10 złr. tudzież krzyż do ręki X. dał posrebrzyć za 3 złr. — 26) Komeszki dla ministrantów z płótna trzy, z pelerynami zawijanemi czerwonemi, galonami białemi obszywane, sprawił za 12 złr. — 27) Alby płócienne dwie sprawił i różne drobiazgi do kościoła za 14 złr. —

#### Budowle przy kościele i plebanii:

a) W r. 1845 wystawiła konkur. nową trupiarnię na ementarzu murowaną za 1017r.28½ kr. i zobowiązana została na opalenie i oświetlenie trupiarni corocznie 36 złr. 6¾ kr. płacić. b) W r. 1852 rozszérzono emętarz, wałem otoczony, z bramą do wjazdu za 77 złr. 4 c. c) Od r. 1839 — 1859 wynoszą koszta na reperacye budynków plebańskich i kościelnych 4309 złr. 15¼ do czego Pleban JX. Mroczkiewicz znacznie dopłacił. d) W r. 1855 wystawiono plebanię nową, na piętro murowaną, do czego konkurencya 7363 r., a JX. Pleban 651 r. 59 kr. dali, razem... 8015. e) Płotów około ogrodów i budynków plebańskich, konkurencya do roku 1839 żadnych nie sprawiła — przeto JX. pleban Mroczkiewicz na wystawienie płotów 1319 r. 40⅓ kr. zapłacił, a w skutek decyzyi gubernialnej z dnia 20. kwietnia 1848 Nr. 14215 ma konkurencya za płoty plebańskie zapłacić 377 r.

11. W Królówce. 1) W r. 1839 sprawił JX. pleban Wędkiewicz 14 stacyi za 24 r. m. k. — 2) W r. 1847 ornat czarny manszestrowy w wartości 26 r. m. k. — 3) W roku 1848 ornat biały, swoim kosztem za 28 r. m. k. — 4) W r. 1850 sprawił Franciszek Łącki, włościanin Królowiecki, wraz z swem bratem Michałem, baldachim z czerwonego adamaszku za 40 r. m. k. — 5) W roku 1851, sprawił tenże sam Franciszek Łącki dwa lustra (pająki) za 40 r. m. k. — 6) W r. 1853, sprawiono kapę białą, na którą dał JX. Pleban 15 r. m. k., zaś Kajetan Fasuga dał 10 r. m. k. i Wojciech Tworzydło 5 r. m. k. — 7) W r. 1860 sprawił JX. Pleban W. swoim kosztem: kapę białą, ornat biały, ornat czarny, wszystko za 100 r. w. a. które za pośrednictwem Wielm. Pana Naczelnika powiatu Wiśnickiego Juliusza Pressena, z Wiédnia sprowadzone zostały. — 8) W r. 1860 odzłocony został wielki ołtarz, ze składek parafian za 225 r. w. a. — 9) W tymże samym roku 1860, odzłocony został ołtarz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, ze wspólnych składek parafialnych za 145 r. w. a. — W tymże roku 1860, sprawiono poduszkę na wielki ołtarz ze składek parafian za 5 r. w. a. Ciąg dalszy nastąpi.

NB. Additamentum ad Missale pro fer. VI. et Sab. Hebd. sanc. Sc. intuitu Augustissimi Imperantis hic :/. accluditur in duplo pro qualibet Ecclesia, conformiter N. præs. 107. in Cur. XV. et N. 3800 in Cur. XXIV. a. 1860.

## Josephus Alojsius,

Episcopus Tarnoviensis.

# E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae, die 28. Feb. 1861.

PAULUS PIKULSKI, Cancellarius.